## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 80. Montag, den 3. April 1848.

Angekommene Fremde vom 31. Mårz.

heiner Die frn. Lieut. im 21 Inf. Regt. v Barmeti und Rreih b. b. Goly aus Coneidemubl, I in ber goldenen Gans; fr Rentier Janichi aus Bromberg, Sr. Guteb. v. Ruczboreti aus Dabromo, Krau Guteb, Roralemeta aus Barbo, 1. im Hotel de Paris; Die Srn. Guteb. v. Budgigemelt aus Grabfowo, v. Karloweli und Paprocti aus Dobiefann, v. Cadowefi aus Chocicga, v. Wolniewicz aus Debicg, Marfoweti aus Dabin, Diedera aus Roften, v. Bilcanneti aus Lufowo, I. im Hotel de Dresde; fr. Partituler v. Cempolowefi aus Liffa, fr. Dberamtmann Thiele aus Mur. = Godlin, Die frn Guteb, b. Lalewicz aus Gowarzewo, b. Biene toweli aus Smufgewo, I, im Hotel de Saxe; Die frn. Guteb, v. Radoneli aus Siefierti, v. Lutometi aus Ctam, v. Dobryneti aus Chocicga, fr. Dofter Ene aus Onefen, I. im fcmargen Abler; Sr. Gutep Rujamineti aus Polajewo, I. in ben 3 Lilien; Die frn. Rauft. Rempner aus Grat, Cobn aus Pleichen, Benas aus Berlin, I. im Cichtrang; Gr. Student v. Rlobufowefi aus Berlin, Die frn. Guteb. Sauman aus Bladnslawowo, v. Bafrzeweti aus Dfiet, I. im Hotel de Vienne; bie frn. Guteb. Falfoweffi aus Pacholewo, v. Cofolnicfi aus Dalabufgfi, I. im Hôtel de Hambourg; Sr. Guieb, v. Boltowell aus Urbanowo, Sr. hauptmann im 21. Inf Regt. v. Muller u. fr. Bataillone Urge Dr. Ruffe aus Conerdemubl, Dr. Gutep. v. Cettoweff aus Echubin, I im Hotel de Baviere; fr. Dberamtm. Silbebrand u. fr. Gutep. Bandel aus Datow, die fen, Rauff. Robler aus Berlin, Beift aus Mannheim, Die frn. Guteb. Czapeli que Emogulce, Benther aus Cebimojewo, Matern aus Chwaltowo, I in Laut's Hotel de Rome; Die Grn. Guteb Belgande aus Bnin, v. Milfoweli aus Macemo, v Riemojeweli aus Rec, . Dofgegoneti aus Rrotofdin, v. Lubiensti aus Pudliffi, Sr. Lieut. im 21. 3nf. Regt. v. Chargel aus Schneidemubl, Gr. Ingenieur Luczycli aus Inowraclam,

Sr. Guten, Romagalefi aus Brefchen, Sr. Generalbevollmacht Lastoweli aus Rrufgemo, fr. Translateur Roby aus Grat, fr. Raufm. Laster aus Dleichen, Sr. Geiftlicher Mojchall aus Udelnau, Sr. Diftrifte : Rommiff. Stephany aus Roffrenn, I. im Hotel de Berlin; Br. Burger Mojewell aus Czerniejemo, Gefcafteführer einer Menagerie fr. Petere aus Connenburg, Sr. Guteb. Albrecht aus Ramecann. f. im Hotel de Pologne; fr. Bifar Rarge aus Dpalenica, I im golbenen Comen: Die Brn Guteb, Maciejemeft aus Paris, Szegepantoweft aus London, Br. Dr. ber Rechte v. Biclonacti aus Breslau, fr. Raufm. Beift aus Mannheim, I. im Hotel à la ville de Rome.

Droclama. In bem Sypothefene buche Des im Gnefener Rreife belegenen abliden Gutes Drigti, M. 26., fteben

Rubrica III. Nro. 1 .- 623 Mthle. ober 3738 Gulben Bolnifc à 5 Proxent Binfen auf den Grund ber Unmelbung des Borbefigers Theo= bor bon 2Beffereffi ad protocollum bom 22. Muguft 1796 fur Die Gte. phan von Glinetifchen Erben, ex decreto vom 24. December 1838 eingetragen, worüber jedoch ein Sopothefen=Dotument nicht ausges fertigt worden ift. dlug jednakowoż żaden nie zo-

Die gegenwartigen Befiger biefes Gus Wlasciciele terazniejsi tejze woi erfolgte Tilgung biefer Poft, find aber jud dawno zaspokojonym zostal, lecz beigubringen, ober beffen Erben berges lub sukcessorow tegoz tak wykazac. tungeleiftung aufgefordert werden tonnen, nia kwitu. d bun liginde a der

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj wsi szlacheckiej Myszki M. 26. položonéj w powiecie Gnieznień. skim zapisano

w Rubryce III. pod liczbą 1. tala. row 623 czyli złotych polskich 3738 z prowizyami po 5 od sta na mocy zameldowania Teodora Węsierskiego dawniejszego wła. ściciela do protokołu z dnia 22. Sierpnia r. 1796. na rzecz sukcessorów Szczepana Glińskiego, a wciągnięto ex decreto z dnia 24. Grudnia r. 1838., na któren sandsiv an land and and suc illustrate stal wygotowany dokument hysie Ben Gutes Salternichenden balene, v. Coloinien auf Dalabuffi, L in:

tes, Die Moalbert und Eleonora por Bes Wojciech i Eleonora matzonkowie fferefifden Cheleute behaupten Die langft Wesiersey twierdzą, Ze intabulat ten weber im Stande, eine beglaubigte Quite nie sa w stanie, Zlozye na to kwit tung bes unftrettigen legten Inhabers wiarogodny ostatniego posiadacza, falt nachzuweifen, bag biefelben jur Quite aby mogli byd wezwani do wystawie-

Ge merden bober bie Stephan Glinefis fcen Erben, beren Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in ibre Rechte getreten find, hierdurch aufgefordert, fich binnen bret Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 24. Juli b. 3. Bormittage um 11 Uhr por bem Deputirten herrn Dber= Landesgerichte : Rath Botticher iu uns ferm Inftruftione 3immer anberaumten Termine, entweder perfonlich oder burch gefetlich julaffige Bevollmadtigte ju mel. ben, und ihre Unspruche gehorig gu be-Scheinigen, widrigenfalls fie ihrer Rechte an bas porgenannte Gut fur berluftig er= flart werden follen, ihnen ein ewiges Stillichweigen auferlegt und die lofdung gedacter Doft im Sypothefenbuche per= fügt werden wird, was I inotal

Bromberg, den 1. Mary 1848. Ronigl. Dber . Landes - Gericht. II. Genat.

Wzywają się więc sukcessorowie Szczepana Glińskiego, sukcessorowie lub cessyonaryusze ich, albo ci, którzy w prawa ich wstąpili, aby się zgłosili osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika w przeciagu trzech miesięcy, lub najpóźniej w terminie na dzień 24. Lipca r. b. zrana o godzinie 11tej przed Wnym Boetticher, Radzca Sądu Głównego w naszéj izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, i mieć mogące pretensye swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że zostaną uznani za utracających prawa do rzeczonej wsi, im nakazanem bedzie wieczne milczenie, i że wymazanie wspomnionego intabulatu z ksiegi hypotecznej nastapi.

Bydgoszcz, dnia 1. Marca 1848, Król. Glówny Sąd Ziemiański. Senat II.

2) Morhwendiger Verkauf. Ober: Landes Gericht zu Bromberg.

Das im Gnesener Kreise belegene obe, fige Gut Charzewo, gerichtlich abgeschätt auf 5840 Rehle. 3 fgr. 5 pf. soll am 4. September 1848 Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle sub, hastirt werden. Zare, Sppothefenschein und Kausbedingungen konnen in der Registratur eingesehen werden.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Charżewo, polożona w powiecie Gnieznieńskim, otaxowana sądownie na Tal. 5840 sgr.
3 fen. 5, ma być sprzedaną na dniu
4. W rześnia 1848. zrana o godzinie 11tėj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych. Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Registraturze.

Die Erben ber Juffina gebornen bon Trapcynota verwittweren von Brzechffa, sowie alle sonstigen unbekannten Real-Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praflusion spatestens in Diesem Termine zu melden.

Die bem Aufenthalte nach unbefann, ten Glaubiger resp. Real-Pratenbenten:

- 1) der Camuel Gottfried Fuche,
- 2) bie Ugnes geborne Kempfi, verwittwet gewesene von Mortowsta, jetzt verehelichte Reglerungerathin Krabmer;
- 3) bie Theodor Zupanstifden Mino-
- 4) Die Biccoria geborne von Brzechffa, verwittmete von Trapcznneta,
- 5) die Gebruder Unton Frang und Leo von Brzechffa,
  - 6) ber Ludwig von Brzechffa,
- 7) ber Raufmann Lippmann Geelig,
- 8) der Nifolaus von Rofgutefi, werden biergu offentlich vorgeladen.

Sukcessorowie Justyny z Trąpczyńskich owdowiałej Brzechsta, jako też i wszyscy inni niewiadomi pretendenci realni wzywają się pod uniknieniem prekluzyi, aby najpoźniej zgłosili się w terminie tym.

Z-pobytu niewiadomi wierzyciele resp. pretendenci realni:

- (1) Samuel Goufryd Fuchs, (1)
- 2) Agniszka z Kempfow była owdowiała Morkowska, na teraz zamężna za konsyliarzem Regencyi Kralimer,
- 3) maloletni po Teodorze Zupań.
- 4) Wiktorya z Brzechstów owdowiała Trąpczyńska,
  - 5) Antoni Franciszek i Leo bracia Brzechffa,
  - 6) Ludwik Brzechffa,
- 7) Lippmann Seelig kupiec,
  - 8) Mikołaj Koszutski,

wzywają się na ten termin publicznie.

2) Mothwendiger Verkauf. Quande und Stadtgericht ju

Sprzeduż komieczna.

Das ben Anton Smorgynskischen Ers ben geborige, ju Neuftadt b/p. sub No. 190. belegene Grundstud, bestehend aus:

1) einem Banplage nebft of fraum und baran fiogendem Garten, 13 Ruthen lang und 1 Ruthe und 10 & Sug breit, Gebaube befinden fich barauf nicht Sąd Ziemsko-miejski w Grodzisku.

Normandiner Perkauf.

Nieruchomość do sukcessorów po Antonim Smoczyńskim należąca, w Lwówku pod Nrem 190 położona, składająca się:

1) z placu budynkowego wraz z podworzem i sadem przy tymże położonym, 13 prętow długi i jeden pręt i 10½ stóp szeroki, budynki miehr, und im Garten fiehen einige il werthlofe Doftbaume, ber 2Berth biefer .. Realitaten beträgt 70 Rtblr.;

2) aus folgenden Landereien: wow

a) aus einem Acerftude Jalna genaint, anach Komorowo (nicht Grunzig) zu belegen, 3 Gewende lang und 5 Beete breit (nicht 56 Beete) in eis nem Stude; im Sypothefenbuche sub c. bezeichnet.

Mn bicfes Land ftogt ein Fleck Wiefe eirea 24 guß breit und 40 Buß lang. Grenznachbarn find: Roftrzynsti, Komorowicz, Probst Zajęcfi und Jatob Przybilsti.

Dieses zulett erwähnte Wiesens won dand stehet nicht im Sopothekenbus i whe, es ift einschurig, das obgedachte sied Ackerland gehört zur Iten Bobens flaffe; Werth incl. Wiese bo Reir.

czona i tviko omyika w tym za-

b) aus einem Ackerstücke noch Grunzig belegen, 2½ Gewende lang und 8 Beete breit, in zwei Stücken, durch einen Weg getrennt; der Boden geshört zur Iten Klasse. Im hyposthefenbuche sub d. erwähnt. Un eins dieser Stücke stöft ein Stück Gartenland ½ Gewende lang und 2 Beete breit, welches im hypothestenbuche noch nicht verwerkt ist. Orenznachbarn des ganzen Landes

tam się już nieznajdują i w sadzie znajdują się kilka drzew owocowych bez wartości, wartość tych nieruchomości 70 tal.

2) z następujących ról:

a) z kawała gruntu Zalna zwany, ku Komorowu, (nie Gróńsku), położony, trzy staja długości i 5 zagonów szerokości zawierania jący (nie 56 zagonów) w jednym sztuku w księdze hypotecznej sub. c. oznaczony.

Przy téj roli polożony kawał
łąki 24 stóp w szerokości i 40
stóp w długości obejmujący,
sąsiadowie téj nieruchomości są:
Kostrzyński, Komorowicz, proboszcz Zajęckii Jakób Przybilski.

Ta ląka na ostatku wspomniona nie jest umieszczoną w księmi dze hypotecznej i tylko siano z tejże się raz przez rok sprząta. Powyż wspomniony grunt orny należy do 3ciej klassy wartość wraz z łąką 55 tal.

b) z kawała gruntu ku Grońsku polożony 2½ staja w długości i 8
zagonów w szerokości obej.
mujący, w dwóch kawałach, przez
drogę rozlączone, ziemia należy do 3ciej klassy. W księdze
bypotecznej sub d. oznaczony.
Przy jedným z tych kawałów
położony kawał ogrodu o staja
w długości i 2 zagony w szerokości, który w księdze hypote-

find: Roftranneli, Romorowicz, Salob Drapbilefi und bie berrichafts liche Biefe; Werth 70 Rthlr.;

- e) aus einem Aderftud nach Grungig ju belegen, 6 Gewende lang und 8 Beete breit, in brei Studen, sub e. im Spoothefeabuche vermerft; ber Boben gebort gur 3ten unb 4ten Rlaffe; ein Biefenfled, wie im Sys pothefenbuche ermabnt, ift bei bies fem Canbe nicht, Grengnachbarn find: Roftranneti, Romorowicz und Salob Dranbilefi; Werth 96 Rtlr.;
- d) aus einem Uderftud nach Grungig ju belegen, jedoch nur aus 2 Ges wenden à 8 Beete breit beftehend und ift bies mabricheinlich bas im Spothetenbuche sub b. ermahnte Land und nur ein Brethum barin vorgefallen, baß bort 3 Gewende fieben nebft einem Biefenflede; ein -og bergleichen ift nicht vorhanden. Grengnachbarn find: Die herrichaft mit einem Ctud QBalo, Roftrynne Safob Romorowicz und Jafob Bring -sian bilefi; Der Boben gehort gur 4ten und Sten Rlaffe; Werth 24 Rtlr.: by potecznej sub d oznaczony.
- e) aus einem Stud Aderland nach Chmielinto zu belegen, 3 Gewende polożony 3 staja w długości i ? lang und 7 Deete breit, in zwei zagonów w szerokości w dwoch

cznej jeszcze nie jest wzmiankowany. Sasiadowie całkiej roli są: Kostrzyński, Komorowicz, Jakob Przybilski i pańska łaka, we wartości 70 tal.

- c) z kawała roli ku Grońsku polożony, 6 staj w długości i 8 zagonów w szerokości, w 3 sztukach pod c. w ksiedze hypotecznej oznaczony, ziemia należy do 3ciej i 4tej klassy, kawał laki, jaki w księdze hypotecznej powiedziano przy owej roli się Oh nieznajduje. Sasiadowie sa: Kostrzyński, Komorowicz i Jakub Przybilski, we wartości 96 talarow. dolog dan Majes
- d) z kawała roli ku Grońsku położony, jednakowoż tylko z 2 stai w długości i 8 zagonów w szerokości się składający i jest to podobno, že rola w księdze hypotecznej sub b. oznaczona i tylko omyłka w tym za. szła, że tam 3 staja wraz z łaka są umieszczone, które się tam wcale nie znajdują. Sąsiadowie tej rolisa: dominium wraz z boreczkim, Kostrzyński, Komorowicz i Jakub Przybilski, ziemia naležy do 4téj i 5těj klassy. we wartości 24 tal. 16 aug
- e) z kawała roli ku Chmielinkom Studen, welche burch Die Strafe sztukach, ktora przez traktowa

Doden 3ter Klasse. Grenznachbarn: Roserznadti, Komorowicz, Jakob Przybileti und die Herrschaft sub f. im Hypothetenbuche; Werth 52 Rthlr. 15 fgr.;

w termine oznaczenym.

- legenen Aderftude, 3 Gewende lang und 8 Beete breit, in drei Studen, sub g. im Hypothekenbuche; Voden 3ter und 4ter Rlaffe. Grenznach: harn: Romorowicz, Roftrzyneki, Przybileti u. die Herrichaft; Werth 48 Rthlr.;
- g) aus einem nach Chmielinto zu belegenen Uderftude in zwei Studen sub h. im Spothetenbuche; Boden 4ter Rlaffe; Berth 32 Rthir.;
  - b) aus einem Aderstücke nach Chmies linko zu, Lisopola genannt, 4 Ges wende lang à 8 Beete breit; Boden 4ter, 5ter und 6ter Klosse in zwei Stücken. Grenznachbarn sind: Rosmorowicz, Kostrzhuski, Jakob Przysbilski und das land der Chmielinker Bauern, sub i. im Hypothekenbusche; Werth 48 Rthlr.;

aberhaupt abgeschäht auf 495 Athlr. 15 fgr. jufolge ber, nebft Sopothelenschein und Bedingungen in ber Registratur eins miebenden Tare, foll am 2. Mai 1848

drogę do Chmielinki prowadzącą rozlączoną zostaje. Ziemia aależy do 3ciej klassy. Sąsiadowie są: Kostrzyński, Komorowicz, Jakub Przybilski i
dominium, sub f. w księdze
hypotecznej oznaczony, we
wartości 52 tal. 15 sgr.

f) z kawała roli ku Chmielinkom położony, 3 staja w długości i 8 staj w szerokości w 3 sztukach, sub g. w księdze hypotecznej oznaczony, ziemia 3cicj i 4tej klassy. Sąsiadowie są: Komorowicz, Kostrzyński, Przybilski i dominium, we wartości 48 tal.

g) z kawala roli ku Chmielinkom położony, w dwóch sztukach sub h. w księdze hypotecznej oznaczony. Ziemia należy do 4tej klassy we wartości 32 tal.

h) z kawala roli ku Chmielinkom położony, Łysopole zwany, 4 staja w długości 8 zagonów szerokości, ziemia 4tėj, 5tėj i 6tėj klassy w dwóch sztukach. Sąsiadowie są: Komorowicz, Kostrzyński, Jakub Przybilski i rola włościanów z Chmielinki sub ż. w księdze hypotecznej oznaczony, we wartości 48 tal.

zgoła oszacowana na 495 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być Bormittage 10 Uhr an orbentlichen Ge= richteftelle fubhaftirt werden.

mis zależy do Berei klasey, Sa.

siadowie san Kostravnskie Ko-Alle unbefannten Realpratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Draclufion fpateftens in Diefem Ter= mine gu melben. ter at intalien

Grat, ben 10. Dezember 1847.

our w szerokości w 3 szeu-

kach, sub g. w ksiedze hypote.

dnia 2. Maja 1848. przed południem o godzinie totej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedanaladijanet sie dan ifelidente

Wszyscy niewiadomipretendenci realni wzywająsię, ażeby się poduniknieniem prekluzyizgłosili najpóźniej w terminie oznaczenym.

legenen Adeefinder, 3 Ermenbe lang und & Berte breit, in brei Etheten.

aub a. im Supothelenbuche; Boben

Grodzisk, dnia 10. Grudnia 1847.

4) Der Ronigliche Regierunge - Uffeffor Friedrich Julius Riefchte gu Dowidg und die Bertha Mathilbe Julianna gund aus Bromberg, haben mittelft Chevertrages bom 22. v. Mts. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, was hierburch gur bffentlichen Renntniß gebracht mirb. gert anbeied wint

Onefen, ben 15. Mary 1848. Ronigl, Land : und Stadtgericht,

a kawala roll ku Chmiellakom

nologony, Eysonole zwane, 4

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Fryderyk Juliusz Kieszke, Assessor Regencyjny w Powidzu mieszkający i Berta Matylda Julianna z Funków z Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 22. z. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 15. Marca 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski.

eximal then shiftenbis menie aus is linta ju, Liepola genannt, & Gen

..... vormbe lang à 8 Berte breit; Boben staya w dlagosci B sagonaw sze-Arer, beer und beer Aloffe in gwei klossy w dwoch sznakach, Sa-Staden. Grengnachbarn finber Ros sisdowie sg: Komerewicz, Koaccremity Rolling Sti, Careb Prins suraphisti, John Przybilski i Bauert, and i im honorierous . rola wlościanów z Chariclinki sub a w ksiedze hypotecznes geola oszacowana na 405 tal, 15 sgr. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz, z-wykażem Lypotesznym I waguntami w Registraturas, ma bye

Steebangt charleadt auf 495 Mille, 15 fag, gufolge ber, nebft tonporbifeufdrin end Bebingungen in ber Degiffentur eine

tillett und bas Land ber Choudinger

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 80. Montag, ben 3. April 1848.

5) Bekanntmachung. Alle diejesnigen, welche an die Amtes Caution des verstorbenen Erekutors Johann Friedrich Tietz hierselbst, aus seiner Amtsverwalstung Ansprüche zu haben permeinen, werden aufgesordert, dieselben spätestens in dem Termine den 23. Juni 1848 Bormittags um 11 Uhr, vor dem Depustirten Herrn Lands und StadtsGerichtsmath v. Brandt, geltend zu machen, wis drigenfalls sie mit ihren Ansprüchen präseludirt, und an das übrige Bermögen des 2c. Tietz werden verwiesen werden.

Nestępujące z pobviu niewiadome

codzinie ttiei w mie scu

Liffa, ben 14. Februar 1848. Konigl. Land= und Stadtgericht.

godzinie Litel w miejscu zwykiejo

postedzen sadowych sprzedana, i ter-

Ogłoszenie. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowej zmarłego exekutora Jana Fryderyka Tietz tu z Leszna pretensye z czasu jego urzędowania mieć mniemają, wzywają się niniejszem, aby się z takowemi najpóźniej w terminie dnia 23. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 11tej przed deputowanym Sędzią Ziemsko-miejskim Ur. Brandt zgłosili, gdyż w przeciwnym razie pretensye ich za utracone uważane, i do reszty majątku Tietza odesłane zostana.

Rolaende bem Blufenthalte nach nube-

Leszno, dnia 14. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

drier dust indres triffacion analysomer

ver bereits befannt gemachte am 18.

6) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht ju Grab.

Das zu Dobra im Rreise But sub No. 8. belegene, ben Erben ber George und Elisabeth Rattnerschen Cheleuten gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 524 Athlr. 10 fgr. 8 pf. zufolge ber, nebst Hypothestenschein und Bedingungen in ber Regisfiratur einzusehenden Zape, soll am 18.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Grodzisku.

Nieruchomość w wsi Dobra pow. Bukowskiego pod Nrem 8. położona, do sukcessorów po Wojciechu i Elzbiecie małżonkach Kattner należąca, oszacowana na 524 tal, 10 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym

Mai 1848 Bormittage 11 Uhr on ors i warunkami w Registraturze, ma bentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werden.

Rolgenbe bem Aufenthalte nach unbefannte Perfonen, als:

ber Gottfrieb Rattner, ber Friedrich Rattner, werden hierzu offentlich vorgelaben. Grab, Den 15. Januar 1848.

7) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht ju Grab.

Das bem Jofeph Rogiolfiewicz gebb= rige zu Reuftadt a/B. sub No. 164 b. belegene aus einer Bodwindmuble und 11 Morgen Uderland beftebende Grundftud, abgeschatt auf 962 Thir. 5 fgr. 6 pf. aufolge ber nebft Sppothetenschein und Bebingungen in ber Regiftratur eingu= febenben Tare, foll am 19. Juni 1848 Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhaftirt merben und mird ber bereits befannt gemachte am 18. April b. 3. anftebende Termin bierburch aufgehoben. Sad Ziemsko.

Gras, ben 18. Februur 1848.

być dnia 18. Maja 1848 przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprze-Sa de firme de naddana, inchie

> Następujące z pobytu niewiadome osoby, jako to:

Bogusław Kattner, Fryderyk Kattner, zapozywają się niniejszém publicznie. Grodzisk, dn. 15. Stycznia 1848. Tan hierfelbst, and seine-

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Grodzisku.

Nieruchomość Józefowi Koziołkiewiczowi należąca, w Lwówku pod Nr. 164. b. położona, składająca sie z wiatraka i 11 mórg roli, oszacowana na 962 Tal. 5 sgr. 6 fen. wedle taxy. mogącej być przejizanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 19. Czerwca 1848, przed południem o godzinie IItéj w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana, i termin dawniej już ogłoszony, na dzień 18. Kwietnia t. r. przypadający, ni-niejszem się znosi.

Grodzisk, dnia 18. Lutego 1848.

Hukowskiego pod Nrem 8. polozona, 8) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht ju ossacowana n.nishldo Bo ser. 8 fen-

Das ben Schuhmacher August und Johanne Eleonore Teififchen Cheleuten

8, belegene, ben Erben ber George und Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko, miejski andisage w.Wolsztynie . 8 . 101 01

Dom do szewca Augusta Feist i żony tegoż Joanny Eleonory, jako i und bem abwesenden Immanuel Traugott do niewiadomego z pobytu Imanuela ftein, Soppothefenbuch Do. 165. belegene 177. w Wolsztynie, a Nrem 165. Bohnhaus nebft Bubehor, abgeschatt auf ksiegi hypotecznej polożony, wraz z 997 Rtbir. 9 fgr. 2 pf. jufolge ber, nebft przyległościami oszacowany na 997 Supothefenschein und Bedingungen in ber tal, 9 sgr. 2 fen. wedle taxy, moga-

Bollftein, ben 3. Januar 1848.

Stein gehorige, sub No. 177. ju Bolls Bogufala Stein nalezacy, pod Nrem Registratur einzusehenden Tore, soll am cej być przejrzanej wraz z wykazem 19. Mai 1848 Bormittage 11 Uhr an hypotecznym i warunkami w Regiordentlicher Berichteftelle fubhaftirt werden. straturze, ma być dnia 19. Maja and the country and carpy at 1848, przed południem o godzinie 1 Itéj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedanym.

Wolsztyn, dnia 3. Stycznia 1848. 12) 3ch bobe beute ben Commit henmund Alexander aus meinem Gefchare

Der Schneiber Michel Leifer Glias aus Pojen, und Die Jeanette Biechometa bon hier, haben mittelft Chevertrages bom 7. Juni 1847. por Gingehung ber Che Die Bemeinschaft ber Guter ausgeschlofs fen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Wrefchen, am 3. Marg 1848. Ronig!. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że krawiec Michel Leiser Elias z Poznania i Jeanetta Biechowska z Wrześni, kontraktem przedślubnym z dn. 7. Czerwca 1847. przed wstąpieniem w związek małżeński, wspólność majątku wyłączyli.

Września, dnia 3. Marca 1848.

10) Stargard-Pofener Lifenbahn. Bur neunten Gingahlung von 10 Pro-Bent auf unfere Quittungsbogen find die Termine in Stettin - auf unferer haupts Raffe - am 7. und 8. April c. Bor, und Rachmittage, in Berlin auf dem Stets tiner Bahnhofe - am 10., 11. und 12. Upril von 9 bis 1 Uhr, beftimmt.

anfaffen. Pofen, ben 31. Mary 1848. - Meyer Golfe, Wilhelmeftengerner B.

Unter Compensation ber Binfen bom 10. Januar bis 10. April c. fur die bieber eingezahlten 80 Prozent, find gur neunten Rate 92 Rthlr. fur Quittungs. bogen à 1000 Rthlr., 9 Rthlr. 6 Ggr. für bergleichen à 100 Rthlr. baar eingus gablen. Die Quittirung ber, mit Specifitation ber Aftien-Rummern einzureichenben Quittungebogen erfolgt burch ein Mitglieb unferes Direktoriume und ben hen. Rendanten hoffmann. Wegen ber Folgen verfaumter Zahlung verweisen wir auf S. 13. unseres Statuts. Stettin, ben 7. Marg 1848.

Direktorium der Stargard-Pofener Eisenbahn-Gefellschaft. In

- 11) Den bereits angekundigten Unterricht in allen brei Klassen meiner Anstalt werde ich nicht den 1. Mai, sondern dem Bedürsnisse entsprechend, den 3. April schon beginnen. Schülerinnen ohne Unterschied des Glaubens konnen sos gleich Aufnahme sinden.
- 12) Ich habe beute ben Commis henmann Alexander aus meinem Geschäft entlaffen. Pofen, ben 31. Marg 1848. Meyer Falt, Wilhelmoftrage No. 8.

son bier, baben mittelf Chevertenges

nichting aug, Gerugerid bichlier init

Renardiff erbracht wirds

Podaje sie niniejszem do nubli-

Leiser Elias z Poznania i Jeanetta

Bechowska a Wrześni, kontraktem

wetapieniem, w związek malżeński,

Wreefing, doing 3. Marca 1848.

wspolność majasku wyłaczeli,

in) Stargard-Posenet-Tisenbahn. Zur neunten Einzühlung von 1.0 Websicht auf unser Quitrutgebogen find die Termine in Sterin — auf unserer Houpe Kasse — am 7- und 18. April außere und Radmuttages in Berlin auf dem Sete

Tonial Rand and Grantacrimt out Niemsko-mierels

einer Babnbofe - am to. 11. unbill gunl von 9 bis i Uhe, bestemmt. Unter Cempenfation ber Zinfen vom 10. Januar bie 10. Voril e. für die bisber eingezöhlen 80 Verzeut, sind zur neunten Raie 92 Kible, für Quittungs. bogen a 1000 Athle, 9 Aithle, 6 See für etigle den & 100 Athle, baar einzu-

Pofen, gedrudt bei 25. Deder & Comp.